# Posener Intelligenz Blatt.

#### 9. Juni den Sonnabend,

Subhaffations = Vatent.

Bum Bertauf ber gu Tomice bei But belegenen, ben Szulczewöfischen Cheleuleuten zugehörigen, auf 1292 Rtir. 1 Gar. 8 Pf. gerichtlich abgeschätzten Mabl- und Del-Muhle, haben wir einen neuen Termin jum offentlichen Berfauf berfelben auf ben 17. Juli c. Vormittags um DI Uhr vor bem Landgerichte = Referen= barius v. Ctudnit in unferm Parteiens Binmer angefett, ju welchem wir Befit= fabige Rauffuftige mit bem Bemerfen einladen, daß der Bufchlag an den Meift= bietenben erfolgen wird, wenn nicht ge= fehliche Grunde eine Menderung noth= wendig machen, und die Tare und Be= bingungen in unferer Registratur einge= feben werden fann.

Pofen ben 21. Mai 1827. Ronigt. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Do przedaży wiatraka melacego make i wybiiaiącego oléy w Tomicach pod Bukiem położonego, do malżonków Szulcewskich należącego, na 1292 tal. r sgr. 8 fen. oszacowanego, wyznaczyliśmy nowy termin do publiczney przedaży tegoż na dzień 17. Lipca r. b. przed poludniem o godzinie 11. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego de Studnitz w naszéy izbie stron, na który zdatność posiadania i kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będa.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 21. Maia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung: baiein. Die herrschaft Targowa Gorfa nebit Bubehor, im Schrodaer Rreife belegen,

ar st deriveral. Telephonical

Obwieszczenie. Maietność Targowa Gorka z przyległościami, w Powiecie Sredzkim fell auf ben Antrag bes Curators ber ges polazona, na wniosek Kuratora cho. muthsfranken Frau Generalin v. Ro= fingfa als Besitzerin biefer herrschaft von Johannis b. J. ab auf 6 Jahr bis Jobanni 1833 meiftbietend verpachtet merben.

Der Termin biegu fteht auf ben 3. Suli c. Vormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte = Rath Brudner in unferm Inffruktions = Bimmer an. Die Bedin= gungen tonnen in ber Regiffratur einge= feben werben.

Wer bieten will, hat, bevor er gur Licitation zugelaffen werben fann, eine Raution von 500 Athlr. dem Deputir= ten zu erlegen.

Pojen ben 31. Mai 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Proclama.

Auf ben Untrag des Roniglichen Fisci wird von dem unterzeichneten Landgericht befannt gemacht, daß gegen den aus Lob= fend geburtigen, feinem gegenwartigen Aufenthalte nach unbefannten Mullerge= fellen Friedrich Lawreng, welcher fich bei ber vorjahrigen Canton-Revision auf Er= fordern nicht geftellt, und von der Cho= belliner Muhle, wo er zuleht als Gefelle gearbeitet, ohne vorher feiner Dbrigfeit ben Ort feines funftigen Aufenthaltes in Preußischen Landen anzuzeigen, entfernt und badurch die Bermuthung wiber fich erregt hat, daß er in der Absicht, fich ber Militair = Pflicht zu entziehen, außer Landes gegangen, ber Confiscations-Pro= gef erbffnet worden ift. I Bentioenigel

réy na umyśle Generalowey Kosiń. skiey iako Właścicielki teyże maiętności od S. Jana r. b. na lat 6 do S. Jana 1833 roku naywiecey daiącemu zadzierzawioną bydź ma.

Termin tem końcem na dzień 3. Lipca r. b. o godzinie gtév zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner w Izbie Instrukcyiney Sadu naszego wyznaczony zo-Warunki w Registraturze stał. przeyrzane bydź mogą. Licytuiący nim do licytacyi przypuszczonym bydź może, Tal. 500 kaucyi Deputowanamu złożyć powinien.

Poznań d. 31. Maia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Na wniosek Królewskiego Fiskusa podaie podpisany Sad Ziemiański do wiadomości, iż przeciw młynarczykowi Fryderykowi Lawrenz rodem z Lobženicy pochodzącemu a z miey. sca pobytu niewiadomemu, który się do przeszłoroczney rewizyi kantonowey na wezwanie nie stawił, i z mły. na Chobelińskiego, gdzie na ostatku iako czeladnik był robił, nie zawiadomiwszy zwierzchności swoiey o mieyscu przyszłego swego pobytu w kraiach pruskich oddalił się a przeto na siebie domysł ściągnął, iakoby w zamiarze usunienia się od służby woyskowey uszedł z kraiu, proces konfiskacyiny otworzony został. Der Müllergeselle Friedrich Lawrenz wird baher aufgefordert, ungesaumt in die Koniglich Preußischen Staaten zu-rückzustehren, auch in dem auf den 26. September a. c. vor deut Deputirten hern Landgerichte Mustultator v. Las-fowski im hiesigen Landgerichts = Geschäfts-Lokale anderanmten Termin zu erscheinen, und sich über seinen Austritt aus den hiesigen Staaten zu verantsworten.

Sollte ber ic. Lawrenz biesen Termin weber persönlich noch burch einen gesetztich zuläßigen Stellvertreter, wozu ihm die hiesigen Justiz-Commissarien Herren Wogel und Brip vorgeschlagen werden, wahruchmen, so wird er seines gesammten gegenwartigen in- und ausländischen Vermögens, so wie aller etwanigen Erbennd sonstigen Vermögens-Anfalle für vertustig erklärt, und solches alles der Haupt-Kasse der hiesigen Konigsichen Regierung zuerfannt werden.

Bromberg den 26. April 1827. Ronigh. Prenf. Landgericht.

Bekanntmachung.

Es solfen in ber Stadt Tirschfiegel r50 Schaafe im Wege ber Grefution in bem anderweit am 18. Juni a. c. vor bent Landgerichts-Applifanten Herrn v. Hartung anstehenden Termine bffentlich an ben Meistbietenden gegeir baare Zahlung verkauft werden, wozu wir Kauser einladen.

Mejerig den 21. Mai 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. Wzywa się zatem pomieniony młynarczyk Fryderyk Lawrenz, ażeby niebawnie do Państw Krolewsko Pruskich powrócił, a zarazem w terminie na dzień 26. Września r. b. przed Deputowanym Sądu Ziemiańskiego Ur. Laskowskim Auskultatorem w lokalu służbowym tuteyszego Sądu Ziemiańskiego stanął i względem oddalenia się swoiego z tuteyszych Państw zdał tłomaczenie.

Gdyby terminu tego ani osobiście, ani przez prawnie upoważnionego zastępcę, na którego mu się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości UUr. Vogel i Brix przedstawiaią, nie dopilnował, na ten czas za utracaiącego cały swóy maiątek, tudzież wszelkie na przyszłość oczekuiące go sukcessye i spadki cznany i wszystko to Główney Kassie Regencyi przysądzone zostanie.

Bydgoszcz d. 26. Kwietnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Dnia 18. Czerwca r.b. o godzinie 10. przed południem przedawać będzie w mieście Trzcielu Ur. Hartung Aplikant 150 sztuk owiec publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę. Chęć kupienia maiących wzywamy na dzień rzeczony.

Międzyrzecz d. 21. Maia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański, Bekanntmachung.

Die bei ber Verpachtung des Gutes Mieder=Henersdorff und Kabel isten Unstheils nehft Piasti nach unserer Bekanntsmachung vom 10. Mai c. in Vetreff des Grund-Inventarii zu bestellende Caution von 5000 Athlir. soll entweder in baarem Gelde oder in sichern hypothekarischen Dostumenten geleistet werden, wovon wir Pachtlustige nachträglich hierdurch in Kenntniß seken.

Fraustadt den 21. Mai 1827. Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Das adliche zum Franz und Josepha v. Rozdraszewskischen Nachlasse gehörige, im Gnesener Kreise belegene Gut Lesnies wo nebst Zubchör, soll auf drei nacheinander folgende Jahre, nämlich von St. Johanni a. c. bis dahin 1830 diffentlich an den Meistbictenden verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 11. Juli c. a. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts Referendarius v. Kurnatowski hiefelbst anderaumt, wezu Pachtlustige und Cautionsfähige eingeladen werden, um ihre Gesbote abzugeben.

Die Pachtbebingungen konnen in un= ferer Registratur eingefehen werben.

Gnefen ben 14. Mai 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Kaucya przy wydzierzawieniu dóbr Andrychowic dolnych i Kowalewa I. części wraz z Piaskami według obwieszczenia naszego z dnia 10. Maia r.b. względnie inwentarza gruntowego w ilości 5000 Tal. stawić się maiąca, może w gotowiznie lub w penych dokumentach hypotecznych bydź złożoną, oczem się ochotę do podięcia dzierzawy maiący ninieyszem dodatkowie uwiadomia.

Wschowa d. 21. Maia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Wies Leśniewo wraz z przyległościami, w Powiecie Gnieznińskim położona, do pozostałości niegdy Franciszka i Józefy Rozdraszewskich należąca, ma bydź na trzy po sobie następuiące lata, od St. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1830 r. drogą licytacyi naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczona. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 11. Lipca r. b. zrana o godzinie gtéy przed Ur. Kurnatowskim Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w Sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących i kaucyi stawienia zdolnych dzierzawców zapożywamy.

Warunki wypuszczenia w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 14. Maia 1827.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Wagrowiccschen Kreise belogene, ben Josseph v. Koszutskischen Erben zugehörige abeliche Gut Lukowo, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 47,071-K hlr. 11 Egr. 5½ Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungs hals ber öffentlich an den Meistbietenden verstauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

ben 3 ten Marg, ben 4 ten Juli,

und ber peremtorische Termin auf

ben 6 ten Oktober 1827 vor dem Herrn Landgerichts-Rath v. Chelmicki Morgens um 9 Uhr allhier an-

gefeßt.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlasgen, und auf die etwa nachher einkommenden Gedote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesehliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingefehen werden.

Gnefen ben 25. Oftober 1826. Ronigl. Preugisch. Landgericht.

A mest beautiful to the court of

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Lukowo pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wągrowieckim położona, Sukcessorom Józefa Koszutskiego należąca, podług taxy sądownie sporządzonéy, na 47071 Talar. 11 śgr 5½ fen. oceniona, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 3. Marca, dzień 4. Lipca,

termin zaś peremtoryczny na

dzień 6. Października 1827., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Chełmickim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, iezeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia wia się zresztą każdemu wolność donieśienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 25. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

3um offentlichen Berkauf bes unter unferer Gerichtebarkeit in ber Stadt Wit= Kowo unter Dro. 53. belegenen, ben Tho= mas Rognetischen Cheleuten zugehörigen Grundflucke nebft einer Windmuhle, welches nach ber gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 825 Mthlr. gewürdigt worden, haben wir einen neuen Termin auf ben 8. August c. a. Vormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichte = Referendarius Di= Elewitz hiefelbst anberaumt, mozu befitz= und jahlungsfähige Raufer eingeladen werden, um ihre Gebote abzugeben.

Die Zare fann jederzeit in unserer Regiffratur eingefehen werben.

Gnefen ben 11. April 1827.

Ronigt. Preug. Landgericht.

ind Section 5

Patent Subhastacyiny.

Do publicznego sprzedania nieruchomości pod jurysdykcyą naszą w mieście Witkowie pod liczbą 53 położoney wraz z wiatrakiem, małżonkow Rożyckich własney, która wedlug taxy sądownie na 825 Tal. ocenioną została, wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 8. Sierpnia c. zrana o godzinie 9. przed Ur. Niklewiczem Referendaryuszem w sali Sadu tuteyszego, na który posiadania i zapłacenia zdolnych nabywców zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 11. Kwietnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański

### Bekanntmadjung.

Das gur Gabriel v. Gzowefischen erb= Schaftlichen Liquidations-Maffe gehörige, im Mogilner Rreife belegene Gut Ro= ganna foll anderweitig auf drei nach ein= ander folgende Jahre, namlich von Jo- tegoż czasu 1830 drogą licytacyi więhanni 1827 bis dahin 1830 offentlich an ben Meiftbiefenben verpachtet werben.

Wir haben biergu einen Termin auf ben 22. Juni Vormittage um 9 Uhr por bem herrn Landgerichte = Rath Jefel biefelbst anberaumt, und laben Pachtlu= ffige und Cautionsfahige ein, in bemfelben zu erscheinen und ihre Gebote abzu= geben.

## Obwieszczenie.

Wieś Rozanna w Powiecie Mogilinskim położona, do sukcessyino-likwidacyjney massy niegdy Gabryela Gzowskiego należąca, ma bydź w dalszą dzierzawę na trzy po sobie nastepuiace lata od S. Jana r. b. aż do cey daiącemu wypuszczoną.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 22. Czerwca c. zrana o godzinie 9. przed Deput. Sedzią Ziemiańskim W. Jekel w Sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia i kaucyi stawienia mogących zapozywamy.

Warunki wypuszczenia w Regi-

Die Pachtbedingungen konnen in un= ferer Registratur eingesehen werben. Ginesen den 30. April 1827.

Ronigl, Preus. Landgericht. Long w () seconic nach

straturze maszéy przeyrzane bydż

Gniezno d. 30. Kwietnia 1827. Król Pruski Sąd Ziemaiński.

Subhaffatione = Datent.

Es follen in Folge bes Auftrags bes Konigl. Landgerichts zu Bromberg ber Dem verstorbenen Burgermeifter Lange jugehbrige, biefelbft unter Diro. 24. bele= gene Bauplatz nebft 2 Garten, welche nach der in unferer Registratur jederzeit einzuschenden getichtlichen Tare auf 183 Riffr. gewurdigt worden, im Wege ber noth= wendigen Subhastation an den Deiftbie= tenben in bem auf ben 25. Septem= ber b. 3. hier anberaumten Termine verlauft, und auf fpatere Gebote feine Rudficht genommen werden.

Jugleich werben die ihrem Wohnorte nad unbefannten Realglaubiger Juffige. Rath und Rreis = Richter Rochsche Erben ebenfalls zu biefem Termine unter ber Bermarnung vorgelaben, baß bem Meiftbietenben nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fonbern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings bie Loschung ber eingetragenen Forberung, ohne baf es zu bie=, fem 3wede ber Probuttion bes Infirus mente bedarf, verfüge werden foll.

Koronowo ben 26. April 1827.

(dietech eine Baloge)

. Prude Sad Foroug

Lerrage des Mais 183

Patent Subhastacyiny.

Z zlecenia Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy maią bydź zmarłemu burmistrzowi Lange należący, tutay pod No. 24 położony plac budo: wli wraz 2 ogrodami, który podług sadowéy taxy na 183 Tal, ocenione sa, drogą konieczney subhastacyi publicznie więcey daiącemu w terminie tu wyznaczonym dnia 25. Września r. b. sprzedane, na późnieysze zaś podania żadeń wzgląd mianym nie będzie.

Przytym zapozywa się także na ten termin z pobytu swego, niewiadomych realnych Wierzycieli Sukcessorów Konsyliarza Sprawiedliwości i Sędziego Powiatowego Kocha, z tém zagrożeniem, że pluslicytantowi plac powyższy przybitym, oraz po wyliczeniu summy szacunkowey, wymazanie zahipotekowanego długu bez produkcyi potrzebnego naten koniec instrumentu, uskutecznionym zostanie.

Koronowo d. 26. Kwietnia 1827. Ronigt. Preug. Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoju. Subhaffations=Patent.

Im Wege der nothwendigen Subhaftation haben wir zum bffentlichen Verkauf folgender Grundstucke, als:

- 1), bes in Storchnest unter Nro. 88. bolegenen, auf 105 Athle. 11 Sgr. abgeschätzten Bohnhauses nebst Garaten;
- 2) ber ebenfalls in Storchnest unter Nro. 90. belegenen, mit einem Gange versehenen, auf 321 Athlr. 18 Sgr. gewürdigten Wassermühle, beibe dem Wassermüller Johann. Gottfried Leber gehörig, und

3) bes hieselbst am weiten neuen Ringe unter Nro. 764. belegenen, auf 51 Athle. 5 Sgr. geschätzen, bem Luchmacher Benjamin Mann gehbrigen Hauses,

einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 9. Juli c. Nachmittags 3 Uhr in unserem Geschäfts-Lokale anberaumt, zu welchem wir besitzähige Rauflustige mit dem Bemerken einladen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag, ertheilt werzden wird, insofern nicht gesetzliche Kinzbernisse eine Ausnahme zulassen.

Die Taxen konnen zu jeder schiedlichen Buir in unseren Registratur eingesehen werden.

Liffa ben 3. Mai 1827. Königl. Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyiny.

Do publiczney sprzedaży następuiących nieruchomości w drodze konieczney subhastacyi, iako to:

- 1) Domu w Osiecznie pod Nr. 88. sytuowanego, wraz z ogrodem na 105 Tal. 11 śgr. otaxowanego;
- 2) młyna wodnego o iednym ganku także w Osiecznie pod No. 90. położonego, na 321 Tal. 18 śgr. ocenionego, które to nieruchomości do Jana Bogamira Leber młynarza należą,

3) Domu tu na nowym długim rynku pod No. 764 sytuowanego, na 51 Tal. 5 śgr. otaxowanego, do Benjamina Mann sukiennika należącego,

wyznaczyliśniy termin peremtoryczny licytacyiny, na dzień 9. Lip c a r. b. o godzinie 3. po południu w lokalu urzędowania naszego, naktóry ochotę kupna i zdolność doposiadania maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpi, ieżeli w tem iakie prawne przeszkody niezaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu u Registratusze naszéy, przeyrzaną bydź może,

Leszno d. 3. Maia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Subhaftationes Patent.

envisony se droile anchement of he

Parent Subbastacting,

Das hieselbst in der Judenstraße unter Mro. 319., 320. und 321. belegene, dem Kausmann Levin Samuel Meyer zugehderige Grundstück, dessen Werth nach der am 25. v. M. aufgenommenen gerichtlischen Taxe 3120 Athlie. beträgt, soll Schulden halber an den Meistbietenden verkauft werden, und im Auftrage des Konlglichen Landgerichts zu Bromberg haben wir zu dem Zwecke die Vietungsstermine auf

ben 17. August c., ben 18. Oftober c.,

und ben peremtorischen auf

den 18. Dezember e.
anberaumt, welches besitzsähigen Kauflustigen mit dem Bemerken bekaunt gemacht wird, daß nach Abhaltung des letzten Termins die Akten dem Königlis chen Landgerichte zur Abkassung des Zuschlags = Bescheides werden eingereicht werden.

Die Tare bes Grundstücks kam in uns ferer Registratur eingesehen, etwanige Ausstellungen dagegen muffen bis spates stens 4 Wochen vor bem letzten Termine angezeigt werden.

Inowraciam ben 22. Mai 1827. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

er sens similar o resinit eres re

Patent Subhastacyiny.

Posiadłość pod liczbą 319, 320 i 321 w ulicy żydowskiey w mieyscu położona, kupcowi Lewinowi Samuelowi Meyer właściwa, któréy wartość podług sądowéy taxy zdnia 25. z. m. 3120 tal. wynosi, ma bydź na zaspokoienie długow sprzedaną, a w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy wyznaczyliśmy w tym celu termina licytacyjne

na dzień 17. Sierpnia, na dzień 18. Października, a ostateczny

na dzień 18. Grudnia r, b.
co się kwalifikacyą nabycia maiącym
z tém wzmiankowaniem do wiadomości podaie, iż po odbyciu ostatniego
terminu, akta Królewskiemu Sądowi
Ziemiańskiemu do wydania wyroku
adiudykacyjnego przesłane zostaną.

Taxa téy posiadłości może bydź w naszéy Registraturze przeyrzaną, a iakowe zarzuty przeciwko teyże muszą bydź aż naypóźniéy cztery tygodnie przed ostatnim terminem podane.

Inowraclaw d. 22. Maia 1827. Krol. Pruski Sąd Pokoiu.

· Wholeston will the Maria

Subhaffations = Patent.

Bufolge Auftrage bee Ronigl. Land= gerichts zu Pofen haben wir im Wege ber nothwendigen Subhaftation jum offent= lichen Berkaufe bes ben Burger Frang Boncannstischen Erben jugehörigen, un= ter Dro. 68. auf ber Altstadt hieselbst belegenen Grundftude, aus einem zweis fibefigen maffiven Bobuhaufe, einent Brauhaufe nebft mehreren Stallen, einem Quart Ader nebft Scheune und zwei Felds garten, welches alles auf 1585 Rible. gerichtlich gewurdigt worden ift, einen peremtorischen Licitations = Termin auf ben 27. August fruh um 8 Uhr in unserer Gerichtsftube angesett, wozu wir Der Bu= Raufluftige biermit einladen. Schlag wird erfolgen, fofern feine gefethlis den Sinderniffe eintreten.

Die Zare fann ju jeder Zeit bei und

eingesehen werden.

Rogafen ben 28. April 1827. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Das zu Rostarzews unter Nro. 67. am Markte belegene, ben Martin Priefersschen Ghen Eheleuten zugehörige Wohnhaus nebst Windmuhle, soll zufolge Berstügung des. Koniglichen Landges richts Meserit von Johanni ab, auf ein Jahr an den Meistbietenden verpachtet werden. Zu diesem Ende haben wir einen Termin auf den 25, Juni C. Vorsmittags um 9 Uhr zu Mostarzewo angesaeset, zu welchem wir Pachtlussige hiers

Patent Subhastacyiny.

Wskutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do publicznego sprzedania gruntu Sukcessorów po obywatelu Franciszku Woyczyńskim pod Nr. 68. na starym mieście tu położonego, z kamienicy z dwóch pięter, browaru, kilku staien, iednéy kwarty roli, z stodołą i dwóch ogrodów na polu się składaiącego na 1585 tal. sądownie ocenionego, peremtoryczny termin na dzień 27. Sierpnia c. zrana o godzinie 8. w izbie naszéy sądowéy, na który kupienia chęć maiacych ninieyszem wzywamy. Przyderzenie nastąpi, skoro prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego czasu u nas przey-

rzaną bydź może.

Rogozno d. 28. Kwietnia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Pokoius

Ob wieszczenie.

Przynależące malżonkom Prieferom domostwo mieszkalne w Rostarzewie w rynku pod Nr. 67. położone i wiatrak za miastem sytuowany, ma stósownie do zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, na rok 1. od S. Jana Chrzciciela r. b. począwszy, publicznie naywięce y dającemu bydź wydzierzawionym. W celu tym wyznaczyliśmy t rmin licytacyjny na dzień 25. Czerwca c. przed południem o godzinie ote y w

burch mit bem Bemerken einlaben, bag Rostarzewie, na ktory ochote dziebie Bedingungen im Termine werden befannt gemacht werben.

Wollstein ben 12. Mai 1827.

Ronigl. Preug. Friedenegericht.

rzawienia maiących ninievszem z tém nadmienieniem wzywamy, iż warunki dziarzawy w terminie o głoszone beda.

Wolsztyn d. 12. Maia 1827. Król. Pruski Sad Pokoju.

Tobesanzeige. 2m 6. b., Abende gwifden 5 und 6 Uhr, entschlief fauft und rubig, wie fie lebte, Frau Unna Regina vermittmete Schmabice geb. Wolfowit, im noch nicht vollendeten 75ften Lebensjahre. Gie wallte treulich bis jum Grabe ben Weg, ben ber herr fie rufte, und ruhet nun im Frieden; wir aber blicken traurig ihr nach und fegnen ihre Ufche.

Pofen ben 8. Juni 1827.

Die Rinder, Schwiegerfohne, Entel und Urenfel ber Berewigten.

Ein junger gut gefitteter Denich, welcher Luft hat bie Upotheferfunft gu erlernen, und ber polnischen und beutschen Sprache machtig ift, auch gute Anfangegrunde in ber Lateinischen befigt, fann fein Unterfommen bier in Dofen finden und die Erfundigungen barüber am Martte Dro. 75. einzieben.

Berliner Gefundheite = Porzellain hat in allen Gorten erhalten Carl Frieb. Baumann.

Rrifche Verigord , Truffeln in Del à 3 Rtblr. bas gange und I Rtblr. 15 Egr. bas halbe Pfund; besgleichen feinftes Provencer=Del in Rlafchen à 10, 15, J. B. Grab, Martt Dro. 44. 20 und 25 Sgr. hat erhalten

# Mach weifungenduck

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Frau-städter Kreise vom Monat Mai 1827.

| Weizen ber Preuß. Scheffel zu 16 Meken Roggen dito Gerste dito Hafer dito Grbsen dito Hirfe dito Buchweiten dito Mübsen oder Leinsaamen dito Weisse Bohnen dito Kartosseln dito Hopfen dito Hopfen dito | Rindfleisch das Pfund Preuß.    1   5   1   Schweinesseisch dito   2 | 6 8 4 9 8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|

Bartiner Olymning at Bergeffain bas in ellen Sprien erhalung

Co und 25 Car, bat erhalter !!

- Selfer Prince and Self in Self & Street, but have some worker to their -Car but belongfind receptoring hinger become end in Blinden a to the

A MORE THAN LOVE M. P.